21. Oftober 1862.

Nro 242.

21. Października 1862,

(1790)Lizitazions : Ankundigung.

Dro. 9196. Bon ber f. f. Finang Begirfe Direfgion in Stryj wird öffentlich befannt gemacht, bag megen Berpadeung ber Fleifch. verzehrungesteuer-Badtung im Begirte Bolechow im Bermaltungejabre 1863 und mit fillichn eigender Erneuerung auch pro 1864 und 1865 ober unbedingt auf tie trei Bermaltungejahre 1863 in 1865 am 27. Oftober 1862 bei berfelben eine Ligitagion werde abgehalten werden.

Der Ausrufepreie beträgt 3662 fl. 59 fr. on. 28.

Jeter Unternehmungslustige bat baber ein Babium von 366 fl.

26 fr. ju erlegen.

Schriftliche mit biefem Babium belegte Offerte werben bis einidließig 26. Oftober 1862 angenommen werden.

Die übrigen Ligitozionsbedingniffe fonnen hieramts eingesehen werben.

Stryj, am 18. Oftober 1862.

(1789)D d y Ri L.

Nr. 1277. C. k. urząd powiatowy w Krośnie jako sąd kuratelarny daje do publicznej Wiadomości, że Anna Urbanek, córka Kazimierza Urbanka, włościana z Odrzykonia, mocą wyroku c. k. sądu obwodowego w Przemyślu z dnia 25. czerwca 1862 do 1. 5745 dla obląkania umyslowego pod kuratelę wziętą i do zastąpienia onejże w sądzie i za sądem, kurator w osobie Szymona Forysia, włościana z Odrzykonia, postanowionym został.

Z c. k. sadu powiatowego.

Krosno, dnia 20. lipca 1862.

(1781)Kundmachung.

Dro. 62706. Bur Giderftellung ber Dedftofflieferung in bas 4 ber 47ten, dann ter gangen 48ten und 49ten Deile ber Biener Saupiftraffe im Grodeker Struffenbaubegirte für bas Jahr 1863 mit ber Erforderniß ron 510 Dedftoffprismen, wird eine abermalige Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die allgemeinen und speziellen, inebefondere bie in ber Rormal= borfdrift vom 13. Juni 1856 3. 23821 befannt gemachten Offertbe. bingniffe fonnen bei ber Przemysler f. f. Rreisbehorbe ober bem Gro-

deker Straffenbaubegirte eingesehen werben.

Die Unternehmungeluftigen haben ihre mit ben 10% Babten belegten Offerten bie langftene 4. Dovember 1862 einschließig, bei ber Benannten f. f. Kreisbehorbe ju überreichen.

Rachträgliche Unbothe werden nicht berüchsichtiget werben.

Bon ber f. f. galizischen Statthalterei.

Lemberg, am 15. Oftober 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 62706. Dla dostarczenia materyału na pokrycie gościńców w 4/4tej 47mej tudzież całej 48mej i 49tej mili na wiedeńskim Słównym gościńcu w Gródeckim powiecie dla budowy gościńców na rok 1863 z potrzebą 510 pryzm materyału na pokrycie gościńców rozpisuje się niniejszem ponowną licytacyę za pomocą ofert.

Powszechne i specyalne, a mianowicie owe tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki offert megą być przejrzane w kancelaryi Przemyskiej c. k. władzy obwodowej albo w Gródeckim powiecie dla budowy go-

ścińców.

Przedsiębiorców wzywa się zatem, ażeby swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty złożyli najdalej do dnia 4. listopada 1862 Włacznie u powyż wymienionej c. k. władzy obwodowej.

Oświadczenia dodatkowe nie zostaną uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. października 1862.

(1784)Obwieszczenie.

Nr. 4483. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wzywa w skulek podania pp. Laurentego i Weroniki Lawrowskich, właścicieli prawnionych części dóbr Tarnawa nizna w Sanockim obwodzie po-\*\*Onych, w celu przekazania prawomocnem orzeczeniem c. k. ko-Misyi powiatowej w Sanoku Nr. 20 z dnia 8. maja 1858 do l. 121 ha rzecz Laurentego i Weroniki małżonków Ławrowskich z części dobr Tarnawa nizna jak dom. 357. pag. 327. n. 15. haer. w ilości 2718 zł. 45 kr. m. k. a następnie prawomocnem orzeczeniem c. k. namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych we Lwowie z dnia 13. grudnia 1860 do 1. 3068 w ilości 884 zł. 5 kr. m. k. jak dom. 357 Pag. 328. n. 16. haer. wymienionego kapitału indemnizacyjnego wszystkich wierzycieli na wzmiankowanych dobrach zahypotekowa-<sup>h</sup>ych, aby się z swojemi pretensyami i wierzytelnościami najdałej do 15. grudnia 1862 w tutejszym c. k. sądzie pisemnie lub ustnie zgłosili.

Zgloszenie to ma zawierać:

a) dokladne podanie imienia i nazwiska, tudzież miejsca pobytu (ar. domu) zgłaszającego się lub jego pełnomocnika, który prawnemi wymogami opatrzone i legalizowane pełnomocnictwo załączyć ma.

b) Ilość żądanej wierzytelności hypotecznej względem kapitału, jak niemniej względem procentów, o ile takowe hypoteczne

bezpieczeństwo posiadają.

c) Określenie hypoteczne zameldowanej pozycyi i

d) gdyby zgłaszający się nie mieszkał w jurysdykcyi tutejszego sadu, wyszczególnienie miejsca pobytu jego pełnomocnika w jurysdykcyi tutejszego sądu mieszkającego celem przesyłania temuz sadowych rozporządzeń, gdyz inaczej takowe wprost przez pocztę zglaszającemu się z takim prawnym skutkiem odselane beda, jak gdyby dereczenie do własnych rak nastapiło.

Zarazem zawiadamia się, ze zaniedbujący zgłoszenia się w po-wyższym terminie uważanym będzie ża zezwalającego na przekazanie swojej wierzytelności na powyższy kapitał indemniznacyjny i to w miarę przypadającego na niego porządku, i że przy dalszem po-

stopowaniu już więcej słuchanym nie będzie.

Zaniedbujący powyższy termin zgłoszenia się utraca w myśl S. 5. cesarskiego patentu z dnia 25. września 1850 prawo czynienia wszelkich zarzutów i rekursów przeciwko stawającym, którzy w tym przedmiocie zawarli ugodę.

Przemyśl, dnia 13. sierpnia 1862.

(1785)Obwieszczenie.

Nr. 7707. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu wzywa w skutek podania oświadczonych spadkobierców, jako to: pp. Stanisława Grodzickiego, Joanny z Grodzickich Wiktorowej, Sabiny z Grodzickich Wegleńskiej, Ludwiki Salomei dw. im. Skrochowskiej, Leona Alberta i Kajetana Olszewskick, Józefa Hilarego dw. im. Miazgi, Waleryi Nitsche, Wiktoryi Wojciechowskiej, Władysława Wojciechowskiego, Anny Anieli dw. im. Lempickiej i Pauliny Przychockiej, po ś. p. Euzebiuszu Olszewskim pozostałych właścicielu i uprawnionym ut libr. dom. 162. pag. 158. n. 16. haer. dobr Niżankowice, w obwodzie Przemyskim położonych, w celu przekazania kapitału indemnizacyjnego dla dóbr powyższych wyrokiem pra-womocnym z dnia 5. lutego 1855 do l. 2354 w ilości 4381 ztr. 25 kr. m. k. przyznanego, wszystkich wierzycieli na wzmiankowanych dobrach zahypotekowanych, aby się z swojemi pretensyami i wierzytelnościami najdalej do 24. grudnia 1862 w tutejszym c. k. sadzie pisemnie lub ustnie zg!osili.

Zgloszenie to ma zawierać:

a) Dokładoe podanie imienia i nazwiska, tudzież miejsca pobytu (nr. domu) zglaszającego się lub jego pełnomocnika, który prawnemi wymogami opatrzone i legalizowane pełnomocnictwo

załączyć ma; b) ilość ządanej wierzyteluości hypotecznej względem kapitału, jak niemniej względem procentów, o ile takowe hypoteczne

bezpieczeństwo posiadają;

c) określenie hypoteczne zameldowanej pozycyi, i

d) gdyby zgłaszający się nie mieszkał w juryzdykcyi tutejszego sadu, wyszczególnienie miejsca pobytu jego pełnomocnika w juryzdykcyi tutejszego sądu mieszkającego, celem przesyłania temuz sadowych rozporzadzeń, gdyż inaczej takowe wprost przez pocztę zgłaszającemu się z takim prawnym skutkiem odsylane będą, jak gdyby doręczenie do własnych rak nastąpilo.

Zarazem zawiadamia się, że zaniedbujący zgłoszenia się w powyższym terminie uważanym będzie za zezwalającego na przekazanie swojej pretensył na powyższy kapitał indemnizacyjny i to w miarę przypadającego na niego porządku, i że przy dalszym postępowaniu już więcej słuchanym nie będzie.

Zaniedbujący powyższy termin zgłoszenia się, utraca w myśl 5 ces. patentu z dnia 25. września 1850 prawo czynienia wszelkich zarzutów i rekursów przeciwko stawającym, którzy w tym przedmiocie zawarli ugodę.

Przemyśl, duia 4. września 1862.

Edykt. (1782)

Nr. 12619. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, iz Leopold Rymiński uchwała tutejszo-sadowa z d. 15. września 1862 do l. 12446 jako na umyśle słabym uznanym został, i że się dla niego kurator w osobie p. Feliksa Roszko Bogdanowicza ustanawia.

Stanisławów, doia 6. października 1862.

(2)

(1775) G b i f t.

Mro. 5056. Vom Samborer f. f. städtische delegirten Bezirksgerichte wird der unbekannten Orts abwesenden Maria Klimowicz beskannt gegeben, daß wider selbe die Nachlasmasse des Unat Klimowicz und Fed Klimowicz, Eudokia Burydowa eine Klage vom 9. August 1862 3. 5056 wegen Uebergabe der Hälfte von dem Grunde Nr. 14 in Wiecow ausgetragen hat, worüber zur Streitverhandlung die Tagsatung auf den 24. Oktober 1862 um 9 Uhr Bormittags angeordnet wurde. Es wurde somit für Maria Klimowicz auf deren Kosten und Gefahr der Advokat Dr. Weisstein zum Vertreter bestellt, wovon selbe verständigt wird.

Sambor, am 28. August 1862.

(1772) III. Ginberufunge-Gdift. (2)

Nro. 4618. Don ber f. f. Kreisbehörde Tarnopol wird ber nach Mikulince zuständige und seit dem Jahre 1850 ohne einer Reisseufunde sich angeblich in der Walachei aufhaltende Ifraelit Jachiel Breyer hiemit aufgefordert, binnen einem Jahre vom Tage der ersten Einschaltung bieses Ediftes in das Amiblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in die österreichischen Staaten zurückzufehren und seinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei dieser f. f. Kreisbehörde zu rechtfertigen, widrigens das gesehliche Beisahren gegen benselben nach dem allerhöchsten Patenie vom 24. Wärz 1832 als unbefugt ausges wanderten eingeleitet werden würde.

Tarnopol, am 15. Ceptember 1862.

## III. Edykt powołujący.

Nr. 4618. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu wzywa niniejszem Jachiela Breyera, izraelitę, rodem z Mikuliniec, który od roku 1850 bez paszportu w Wołoszczyznie przebywa, ażeby w przeciągu roku, licząc od dnia pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do państw austryackich powrócił i bezprawoy pobyt swój za granicą w obec tutejszej c. k. władzy obwodowej usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie jako samowolny wychodźca prawnemu postępowaniu najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 przepisanemu ulegnie.

Tarnopol, dnia 15. września 1862.

(1778) Kundmachung (2)

ber f. f. Finang. Landes. Direfgion in Krakau.

Mro. 16618. Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Sicherstellung ter Tabaf. Material-Verfrachtung außer den durch die Eisenbahn verbundenen Strecken, zu den im Krakauer Finanz-Berwaltungsgebiethe besindlichen Tabasverschleiß. Magazinen für das Sonnenjahr 1863 d. i. vom 1. Jänner bis letzten Dezember 1863 oder aber für die drei nächsten Solarjahre d i. vom 1. Jänner 1863 bis letzten Dezember 1865 die Offert-Berhandlung mit dem Termine dis einschließig den 5 November 1862 6 Uhr Abends eröffnet wird. Die Stazionen aus und zu welchen die Berfrechtung statzussinden hat, die beilausige Gewichtemenge, die Wegesstrecke und das Badium, so wie bei übrigen Lizitazions- und Bertrags Bertingungen tönnen bei den Finanz-Bezirfs-Direkzionen in Krakau, Wadowice, Neu-Sandec, Bochnia, Tarnów und Rzeszów, so wie bei der f. f. Finanz-Landes-Direkzion in Krakau und Lenderg, dann den der letzteren unterste-henden f. f. Finanz-Bezirfs-Direkzionen eingesehen werten.

Krakau, am 1. Oftober 1862.

## Obwieszczenie

c. k. Dyrekcyi finansów krajowych w Krakowie,

Nr. 16618. Podaje się do publicznej wiadomości, że dla zabezpieczenia przewozu materyalu tytoniowego po za stronami połączonemi koleją żelazną, do owych w Krakowskim finansowym okręgn administracyjnym znajdujących się magazynów składu tytoniowego na rok 1863, to jest: od dnia 1. stycznia do końca grudnia 1863 albo też na trzy następujące lata, to jest: od dnia 1. stycznia 1863 do końca grudnia 1865 rozpisuje się licytacyę za pomocą ofert z terminem włącznie do dnia 5. listopada 1862 szóstej godziny wieczorem. Stacye, z których i do których uskutecznić się ma przywóz, prawdopodobna ilość wagi, przestrzeń drogi, oraz wadyum, jak niemniej inne warunki licytacyjne i kontraktowe mogą być przejrzane w finansowych Dyrekcyach powiatowych w Krakowie, Wadowicach, Nowym Sączu, Bochni, Tarnowie i Rzeszowie jako też przy Dyrekcyach finansów krajowych w Krakowie i we Lwowie, tudzież przy finansowych tejże ostatniej Dyrekcyi podwoładoych c. k. Dyrekcyach powiatowych.

W Krakowie dnia 1 października 1862.

(1780) Kundmachung. (2)

Mro. 12768. Wegen Verpachtung ber Złoczower stäbt. Branntmein- und Bierpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1862 bis
dahin 1865 wird nach ungünstigem Ablauf des fünften Lizitazionstermines
eine neuerliche öffentliche Lizitazion am 23. Oftober 1862 um 9 Uhr
Wormittags bei dem f. f. Bezirksamte in Złoczów während den gewöhnlichen Umtestunden abgehalten werden.

Der jahrlide Ausrufepreis beträgt Giebengebntaufend Biertun-

tert Meunzig Bunf (17495) Gulben oft. 28.

Unternehmungeluftige werben hiezu mit dem Bemerken eingelaben, taß 10% Ladium vor ber Ligitazion zu erlegen ist, und daß die näheren Ligitazions. Bedingnisse bet dem Bezirks- oder Stadigemeindeante eingeschen werten können. Bor und mährend der LigitazionsBerhandlung tonnen auch schriftliche und mit bem Babium gehörig belegte Offerte überreicht werden.

Won ter f. f. Kreisbehörde.

Zloczów, ben 15. Oftober 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 12768. W celu wydzierzawienia propinacyi wódki i piwa miasta Złoczowa na czas od 1 listopada 1862 po koniec pażdziernika 1865 rozpisuje się po niekorzystnym upływie ostatniego terminu ponowna licytacya na dzień 23. października 1862 o godzinie 9ej przed południem w c. k. urzędzie poziatowym Złoczowskim odbyć się mająca.

Roczna cena wywołania wynosi: Siedemnaście Tysięcy Czte-

rysta Dziewiędziesiąt Pięć (17495) zł. w. a.

Blizsze warunki licytacyi przejrzeć można w urzędzie powiatowym lub gminnym z tym dodatkiem, ze 10% wadyum złożonem być ma przed rozpoczęciem licytacyi. Zreszta przyjmowane będą przed i podczas licytacyi pisemne oferty w wadyum należycie opatrzone.

C. k. władza obwodowa, Złoczów, dnia 15. października 1862.

Złoczów, dnia 15. października 1862.

Nr. 2263. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie czyni niniejszem wiadomo, iz otworzył konkurs na cały ruchomy a w krajach korondych, w których patent cesarski z 20. listopada 1852 co do zakresu działania i przynależności sądów obowiązuje, znajdujący się nieruchomy majątek Mojżesza Domba, tutejszego mie-

szkańca starozakonnego.

Wzywa się zatem kazdego, co ma pretensyą do Mojżesza Domba, by takową do ostatniego grudnia b. r. w formie pozwu przeciw panu Izaakowi Halpernowi jako zastępcy upadłości Mojżesza Domba w tutejszym sądzie wniósł, a w pozwie tym nietylko należność, ale także prawo, mocą którego do tej lub owej klasy umieszczonym być chce, udowodnił, po upływie bowiem tego terminu zgłoszenie zostanie bez skutku, pomimo, izby wierzycielowi prawo własności zastawu lub kompenzacyi przysłużało w tym ostatnim wypadku wierzyciel winien będzie dług do masy uiścić.

Równocześnie wzywa się wierzycieli, ażeby 8. stycznia 1863 o godzinie 10tej zrana w celu wyboru stałego zarządcy masy i wy-

działu wierzycieli tutaj stanęli.

Z. c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 7. października 1862.

(1783) E d y k t. (1)

Nr. 7667. C. k sąd obwodowy Samborski niniejszem wiadomo czyni, ze pani Franciszka ze Stopickich Zaremba, właścicielka realności w Samborze przeciw z życia i miejsca niewiadomemu Feiwlowi Körner, a w razie śmierci jego, z imienia życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom względem wyekstabulowania i wykreślenia kontraktu najmu z dnia 17. października 1815 dom. 3. pag. 221. n 8. ou. ze stanu dłużnego realności pod NK. 3 w Samborze w rynku położonej, dnia 12. września 1862 do 1. 7667 pozew wytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 6. lutego 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia Fciwela Körnera wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowemu kuratora w osobie adwokata krajowego p. dr. Natkis z substytucyą p. adwokata dr. Weisstein nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla

Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacyę mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też inszego zastępcę sobie obrał i tutejszemu sądowi oznajmił, w ogóle, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Samber, dnia 1. października 1862.

(1786) E d y k t. (2)

Nr. 8960. C. k. sad obwodowy w Przemyślu wzywa posiadacza wekslu oryginalnego ddto. Przemyśl 26 listopada 1861 na sume 221 zł, w. a. przez Malkę Adolf dla Jakuba Atlasa akceptowanego, w miesiac od wystawienia w Przemyślu płatnego, na Abrahama Mantla żyrowanego, ażeby weksel powyż opisany w przeciągu dbł 45 tutejszemu c. k. sądowi obwodowomu przedłożył lub też prawoz tego wekslu mu przysłużające udowodnił, a to tem pewniej, albowiem po upływie owego terminu pomieniony weksel umorzonym by został.

Przemyśl, dnia 11. września 1862.

(1774) G b i P t. (2).

Mro. 6708. Bom f. f. Areise als handelsgerichte in Złoczow wird zur Kenntniß gebracht, daß der Brodyer protofollirte Santelse mann Dawid Utlerding seine Zahlungen eingestellt und am 14. Oftober 1862 3. 6708 um Einleitung des Bergleicksverfahrens gebethell habe; daß diesem Ansuchen willfahrt und zur Leitung des Vergleicksverfahrens der Brodyer f. f. Motar fr. Thaddaus Zagajewski belegitt wurte; und von diesem die Vorladung zur Vergleichsverhandlung selbst und der erforderlichen Anmeldungen der Forderungen erfolgen wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 15. Oftober 1862.